## GAZETA LWOWSK

Dnia 690 Sierpnia 1811 Roku we Wtorek

z Lwowa dnia 6: Šierpnia.

Nayiasnieyszy Pan raczył dadź w akuiące w Dolinie w Cyrkule Stryiskim Probostwo kameralne, JX. Janowi Lewandowskiemu, dotychczeznemu Probo-

szczowi Pomorzańskiemu.

Do wia domości umieszczoney w przeszłym Numerze Gazety o byłey w naszém mieście dnia zr. p. m. woyskowey proczystości, (która dla krótkości czasu dokładnie opisaną bydź niemogła) to ieszcze dodaiemy: Nagrodzeni zostali śrebrnemi medalionami waleczności: Feldwebel Klemens Antal, Kaprale Jedrzey Popowicz i Jozef Seewald, Gefreyter Alexander Csove i Jerzy Kazar, zolnierz Konrad Kowats, i lambor Jan Toth; ci wszyscy są z pułku Hrabiego Ignacego Giulay Nro. 60. - Nagrody w pieniądzach otrzymali: Feldwebel Jan Kalmandy z pułku Giulay, i Kapral Józef Korn z pułku Kottulinskiego. - Tegož samego dnia byli ci wszyscy, iakoteż i dawniey medalionami waleczności ozdobieni żołnierze, u JW. Barona Trenk Pulkownika i Dowodzcy pułku na obiedzie.

Na feyerwerku danym przez Korpus officerów, znavdowało się blisko 4000 osób że wszystkich stanów, które prze porozséłane bilety były zaproszone. — Gdy nastąpiła główna dekoracya i Cyfra Nayiaśnieyszego Pana się ukazała, zebrana Publiczność uczucia swoie powszechnym

Wiwatem wyraziła.

Nieszczesne zdarzenia;

Daia onegdayszego spłoszyły się zaprzeżone do poiazdu i z kozła powożone 4 Konie, zerwaly się, i roztratowały na śmierć iednego wiespiaka, dwóm dziewkóm pogruchotały rece, a kilka innych osób, mnieg więcey uszkodziły. Tegoż samego dnie zrzucił toż samo dziki i złośliwy kóń iadacego na sobie masztalerza, i w głowę go niebezpiecznie ranił.

z Wiednia dnia 29. Lipca-

Dnia wczorayszego, umarł tu po długiey chorobie JW. Henryk de Collin, c. k. aktualny tayny radźca przy Kamerze nadworney, skarbowey i handlowey, oraz Kawaler orderu S. Leopolda. Celował on nietylko na Urzędzie ale nawet, w poezyi świetnemi swoieni przymioty a utrata iego iest tem dotkhwszą, że go śmierć w samym nayczymieyszym męzkim wieku, w 39 roku życia iego, Monarchii i umiejętnościom wydarła.

C. K. Rząd Kraiowy niższey Austryf, nadał Kandydusowi Mulior właścicielowi fabryki iedwabnych materyi, z względu na iego celuiące postępy w teyże fabryce, formalny przywiley na fabrykę kraiową, z wszystkiemi do tegoż należące-

mi dobrodzieystwami.

## z Paryża dnia 18. Lipca.

Dla dochodzenia przyczyn i okoliczności Kapitulacyi wyspy Isle de France została wyznaczona rada, która się z Marszałka, Hrabiego Serrurier iako rzezesa, i Hrabiego Dejean, pierwszego Jenerała-Inspektora Inżynierów, Senatora, Hrabiego Lamartilliere, i Radcy Stanu, Hrabiego Gassendi, iako współczłonków składała. Ta rada zdała sprawe Cesarzowi Jegomości pod dniem 4. Lipca. Isle de France ma 14 mil długości, o szerokości a 35 w obwodzie. Ludność wynosi 14000 ludzi białych i wolnych murzynów, oraz 60000 piewolników, Jepe-

rat Decaen był od Września 1303 ieneralnym Wielkorzadzca. Isle de France i inne pod nim zostające wyspy, były pod rządem w kwituącym stanie. Jeheraf Decaen miał około 2000 woyska. Przez liczne zdobycze, które marynarka wyspy Isle de France czyniła, utrzymywał wyspę i ściągnął na siebie niechęć i uwage Anglików. Dnia 27. Listopada 1810 i w dniach następujących, wylądowali Anglicy w liczbie 23590 ludzi, między któremi było 14850 Europczyków. Flotta ich składała się z 1 okretu liniowego, 12tu fregat, 6ciu Slopów, 9ciu okretów kompaniowych i z 62 statków przewozowych. W sławnych miarczkach, które po wylądowaniu zaszły, został Jenerał Maesen raniony. Gdy ieszcze do tego Dywizya angielska z przylądku na 7 okrętach przybyła, gdy nieprzyiaciel znacznie przewyzszaiącą posiadał siłę, a wyspa ani żywności, ani też żadnych niemiała posiłków, więc postanowił Jenerał Decaen, zachowawszy honor imienia francuzkiego bez zmazy, zachować także oyczyżnie 2000 walecznych ludzi, a zatém zezwolić na Kapitulacye, która też dnia 3. Grudnia podpisał. Rada do chodząca iest zatém tego zdania, iż wzię: cie wyspy Isle de France przypisać należy niedostatkowi woyska, żywności i pieniędzy, których posłać Jenerałowi Decaen z Kraiu oyczystego, niedozwoliły okoliczności.

Dziennik Państwa zawiera następuiącą wiadomość:

Schleswig dnia 8. Lipea. Hrabia Gottorp opušcił Anglikow. Przed kilkoma dniami przybył do Tonning, i miał się, iak powiadają, z tém oświadczyć, iż ma zamiar udać się do swoićy familii w Szwabii.

Cesarz Jegomosć pozwolił Hrabiemu Regnault de Saint Jean d'Angely Ministrowi Stanu, nosić wielką wstegę orderu St. Leopolda, którą od Cesarza Austryackiego otrzymał.

O czynnościach soboru narodowego nic ieszcze niewiadomo urzędownie, Od dnia uroczystego otwarcia niebyło więcey żadnego publicznego posiedzenia; lecz za to odprawiło się iuż kilka ieneralnych Kongregracyi, to iest: z gromadzeń wszystkich członków soboru, na których, wsprzytomności Cesarskich Kommissarzów, iednakże za drzwiami zamkniętemi, roztrząsano powszechnie przedmioty rozbierane iuż pierwey na osobnych zgromadzeniach. Na publicznych posiedzeniach, stanowią się tylko uchwały w materyach należycie iuż roztrząsanych. Xiąże Prymas Niemiec, miał bydź przytomnym na kilku osobnych posiedzeniach wydziałów.

Różni do Departamentów dla obięcia dowodztwa nad Kolumnami ruchomemi wyszukującemi dezerterów i zbiegłych Konskrypcyonistów wysłani Jenerałowie powrócili do Paryża, wypełniwszy swoie poselstwa z ukontentowaniem rządu. Bataliony ukształcone z dobrowolnie stawiających się zbiegów, otrzymają, jak głoszą, inne od tych przeznaczenie, które z odkrytych i aresztowanych utworzone zostały. Mówią, iż część tych ostatnich, będzie posłana na wyspy koło

brzegów francuzkich.

Piękny korpus Dragonów z Gwardi Cesarskiey, iest iuż teraz ostatecznie urządzony; Jenerał Dywizyi, Hrabia Sulpice, były dowodzca Dywizyi Kiryssyerów przy armii, iest tegoż korpusu nanaczelnym dowodzca; pod nim są ustanowieni dowodzcami Baronowie Letort i Murthod. Składa się z 4 szwadronów Dragonów i jednego Velitów. Drugi nowy korpus przy Gwardyi Cesarskiey iest Utanów; podzielony iest na dwa pułki; które plawie samych polskich Sztabsofficerów maią. Lecz znayduje się w nim także kilku hollenderskich woyskowych. Polski Hrabia Kasinski, iest naczelnym dowodzcą. W korpusie Elitów-Zandarmów z Gwardyi Cesarskiey, iest teraz. naczelnym dowódzca Jenerał wizyi, Hrabia Durosnel, Adjutant Cesarza; pierwey był nim Minister Policyi Jenerał Savary, Xiaze Rovigo. Mówia tu znowu o nowem pomnożeniu Gwardyi. Wyrokiem Cesarskim utworzony korpus Gwardyi narodowéy przy Gwardyi, otrzyma teraz także swoią ostatezną organizacyę: dowodztwo nad nim obeymie Pułkowik, Hrabia Coutoumy; tymczasowie składa się tylko z dwóch batalionów i nosi mundur Gwardyi narodowéy.

#### z Soloturn dnia 10. Lipca.

Na posiedzeniu dnia 8. Lipca przedłożono seymowi trzy pisma, które Poseł francuzki PP. Flue i Miller - Friedberg za ich przybyciem do Solaturn wręczył. Dwa pisma są od Xięcia Bassano,
iedno do Landammana, drugie do członków Deputacyi, trzecie zaś iest następuiacy list Cesarza Francuzów do Landammna Szwaycaryi:

### Mości Panie Landammanie!

Wasze powinszowania z powodu narodzenia się Króla Rzymskiego, są mi wielce przyiemne. Uszcześliwiony osobiście zdarzeniem, które mi w przysztości długą szczęśliwość moich poddanych przewidywać każe, uważam go oraz iako rękoymię naydłuższego i naytrwalszego zwiazku między Francya i Szwaycarya, iżyczę, żeby Szway carowie nigdy niezapomnieli interessu łączącego ich z Francyą, iakoteż przywiązania, które im zawsze okazywałem. Prosze Boga, Mości Landammanie, ażeby cię miał w swoiéy świetéy opiece. St. Cloud, dnia 39. Czerwca 1811.

#### Napoleon.

Potém zatrudniano się rapportem kommissyi, która ma zlecenie, roztrząsać rapport naszéy nadzwyczayney Deputacyi do Paryża. Wnioski kommissyi zostały zgodnie przyjęte. Zgromadzenie naradzało się także względem pisma, które P. Lotton Inspektor celny z powodu zasekwestrowanych w Szwaycaryi, do Francuzów albo innych obcych należących osadniczych towarów, do Landammana zaadressował, i dało względem tego przedmiotu rozmaite zlecenia JW. Landammanowi. -

### z Londynu dnia 12. Lipca.

Wykład stanu Państwa Francuzkiego podany ciału prawodawczemu, a teraz w Gazetach naszych umieszczony, uczynił wiele wrażenia na giełdzie Londyńskiey. Cesarz Francuzów daie poznać w tymże wykładzie, że nadzieie iego tryumfowania nad Anglią, zasadzaią się na zniszczeniu skarbu naszego; zdaie się ón znać dobrze prawdziwy charakter naszego systematu, kiedy nadzieię swoią na naszem ślepem trwaniu w temże systemacie gruntuie. Mówi ón, że te systemaw 10 latach zniszczyć nas musi.

List z główney kwatery Lorda Wellington pod dniem 11 Czerwca pisany donosi, że siła iego składa się: z 12000 piechoty angielskiey, z 10000 piechoty portugalskiey i z 10000 piechoty hiszpańskiey pod dowodztwem Blaka i Kastannosa, ogółem więc z 32000 ludzi. Jazdy angielskiey iest 2800, portugalskiey 1000, hiszpańskiey 1000, a artylleryi równie 1000 ludzi. Korpus Lorda Spencer, nieiest wto policzony. Podług listów z Portugalii, zwinięto pułk 31 wszy, a officerowie z niego do Anglii powracaią; przyczyna tego iest niewiadoma.

Siła morska Ameryki, składa sięteraz z 12 fregat po16 aż do 44 dział, z 6 brygów, 2 szonerów, 170 szalup kanonierskich, i 4 okrętów do bombardowania. Do służby iest tylko 6 fregat, 5 brygów, i 3 szonerów użytych, inne zaś o-

kręta są z sprzetów obrane.

Rapport rady Królowéy, został w Sobotę przez wszystkich członków podpisany. Lekarze mieli się iednogłośnie oświadczyć, że Król Jegomość nielest w stanie obięcia na nowo interessów Królestwa, i że wreście zdrowie Króla tak dalece się niepogorszyło, żeby o niem rozpaczać należało. Dziennik Evennig - Star wyraża pod dniem 10 Lipca, że podług listów z Windsor, Król od dwóch dni iuż zaprzestał swoich zwyczaynych na terassie przechadzek; wnoszą z tąd, że zdrowie iego szko-

dliwey doznało odmiany.

Dziennik Morning-Chroniele wyraża pod dniem 11 Lipca to, co następuie: Listy z okrętem pocztowym z Helgoland przybyłe, przyniosły nam nadspodzianą wiadomość o odieżdzie Króla Szwedzkiego (Gustawa Adolfa) do Danii. Twierdzą, że Król wzburzeniu gniewu, który wyniknął z okoliczności niewiadomych, a iaksię domniemywaią z sprzeczki z officerem angielskim na teyże stacyi dowodzącym, rzucił się na otwarty statek i do Eyder popłynął, dokąd szczęśliwie przybył.

Przypomnieć tu należy że, gdy przedkilkoma dniami przybył statek duński parlamentowy, Gustaw Adolf prosił kapitana o pozwolenie ażeby mógł z statkiem swoim do Danii powrócić, lecz mu to Kapitan omówił, ponieważ się to iego rozkazóm które otrzymał, sprzeciwiało.

#### z Konstantynopola dnia 19. Czerwca.

Dnia 14 b.m. zostali ztad: Kiaio Bey (Minister spraw wewnętrznych) Morali Osman Effendi, i Zarbhana Emini, (Przełożony mennicy) Tschelebi Mustapha Effendi do mieszkań swoich wieyskich w Anatolii, na wygnanie postani; a urząd pierwszego były Kanclerz Panstwa Hallet Effendi, drugiego zaś dotychczesny Destedar (W. Skarbnik) Tahsin Hassan Effendi otrzymał. Były Mekrubdschi w obozie Rauf Bey, został naywyższym zawiadowca skarbu. Przyczyny złożenia z urzędów rzeczonych dwóch Ministrów, są dotąd publiczności niewiadome.

Dnia 16. wieczorem, zwiastował wystrzał z dział seraiu iakoteż z bateryi w Tophana i flotty, narodzenie się drugiey Xiczniczke, która imie Salpha Suttanka otrzymała.

Pożar na przedmieściu Pera (Obaczyc

35 Numer Gazety naszey) był dnia 18. b. m. - Prędzey iak w trzech godzinach spalifo się prócz austryackiego i rossyiskiego poselskiego domu, przeszło 20 domów prywatnych. Usiłowania gaszących, a bardziey ieszcze gwałtowna ulewa, która nastąpiła, wstrzymały wściekłośc płomieni. Lecz niebawnie nowa okropna nastapiła scena. Ze świtem straszna powstała burza, która się w rozerwanie chmury zamieniła, przezco wobwodzie Kassing Baszy, kilka złych domów zapadło się i blisko 30 ludzi, naywięcey kobiet i dzieci, przez moc niepodobnéy do wstrzymania powodzi porwanemi, i bez ratunku w morze wrzuconemi zostało.

Porta złożyła przy tsy okoliczności piękny dowód szacunku, dla Reprezentanta Dworu austryackiego. Zaledwie pożar ustał, gdy Mühürdar (zachowawca pieczęci) Reis Effendego, z sekretarzem taynym i z służbą tłómacza Porty przyszediszy, c. k. Internuncyuszowi Kawalerowi Stürmer w imieniu ministerium tureckiego oswiadczył powszechne ubolewanie nad nieszczęściem, iakie on z zcałem gronem osób do poselstwa nale-

żących, ucierpiał.

Też samą przyjacielską tkliwość, o-kazały Panu Internuncyuszowi członki tamecznego ciała dyplomatycznego. Szczególnie zasługuie bydź przytoczonem zachowanie się Pana Latour Mauburg sprawującego interessa Dworu Cesarsko -- Francuzkiego, który Internuncyuszowi zostawił do woli, obrać sobie w Pera między trzema domami poselstwa francuzkiego ieden, na tymczasowe pomieszkanie z familią i umieszczenie Kancellaryów. Wskutku tego wprowadził się Pan Stürmer do byłego domu poselstwa holenderskiego.

Jn expedituræ officiis C. R. Fori Nob. Tarnov. Stanislaopol. et Bucovin.

Antonii Rosbierski C. R. Appellationum Tribunalis consiliarii annales jurisprudentiæ pro regnis Galiciæ et Lodomeriæ. Leopoli 1810. 24 kr.

Ejus dem annales similes pro anno 1811.

Annales hi continent imo Dissertationes breves et specimina varii generis, 2do Decisiones et resolutiones in casibus particularibus. 3tio Extractus ex libris juridicis. 4to Decreta aulica anno elapso emanata, 5to Recensiones librorum juridicorum in Galicia editorum, vel ad Galiciam spectantium, 6to Formularia varia in negotiis judicialibus, 7mo Miscellanea; utpote: mutationes personarum aut instantiarum judicialium, aliave nuncia, 8vo Biographias.

Ejusdem Commentarius in patentale tabulare Galiciense, editio altera, aucta et emendata. Viennæ et Leopoli 1811. 3 fl. rhn.

## Jdem Liber in idiomate polonico 8 fl. rhn.

Commentarius iste complectitur patentale tabulare in extenso, et omnes leges declaratorias ab anno 1780 ad annum 1811. emanatas, legum interpretationes plures, casus practicos diversos, atque integram manipulationem tabularem, librorum fundalium adstructionem, nec non 14 formularia varii generis

Quinque exemplaria apud auctorem simul ementi sextum gratis datur. a mendine production of the configuration of the co A SOLUTION OF THE STATE OF THE at the both Mosson, why mobile is soil er abilitation enterings and a 

and the second that he superfyes the considering all the second 

> the state of the s a de la companya de de la companya d to the same of The state of the s

The state of

# Do Nru 37. D O D A T E K 1549

## GAZETY LWOWSKIEY.

Co za różnica między Kniaziem i Kiążęciem, czy znane były te tytuły w polskim zwyczaiu, i iaki onych początek?

Czyli słowo Kniaź w ięzyku słowiańskim, czyli słowo Xiąże teraz w polskim, tedy obie te słowa zdaią się iedną rzecz oznaczać, to iest osobę wysokiej dystynkcyi, czyli principalem personam; lecz iako pierwsze słowo Kniaź, zamieniało się na różny dyalekt; np. na Knezia albo Kneesa, tak toż samo polskie słowo Xiąże, więcej wymawiane przed tem było Xiądz, iak Xiąże.

Z téy to przyczyny obydwa te tytuły uczczenia, powszechnicy pomazańcóm bożym przydawano. Czech ieżeli chciał połaczyć tytuł uczczenia dla swego Biskupa, dodawał mu razem Knez Biskop; n nas także każdy kapłan nie przestaie brać tytuł szanowny Xiedza. A że w średnich wiekach wiara i mniemanie prosto, że tytuł od losu urodzenia dany tyle wielkości i godności zawiera, iż się . może z godnością poświeconego kapłana równać, wiec to dla tego w owym czasie, gdzie grammatyka ięzyka polskiego żadnych ieszcze prawideł łogicznych nieznała, stowo Kniaż w mowie polskiey nawet historyczney, na słowo Kiądz bywa-

to zamienione. Atoli, za Zygmunta I. właściwi Xiażeta iuż się zaczeli byli pisać Xiażetami, tylko że litera K. za X była brana. Polakóm były tylko znane tytuły Hrabiów i Baronów, ale tytuł Xiażat niebył im znany. Jch Monarchowie po utracie tytułu Królów, zaczynając od Bolestuwa smiatego do Władystawa Łokietka, lub ci, co na swoich dzielnicach, osóbno panowali, brali tytuł Duków, i taki to tytuł tym wszystkim przynależećby powinien, którzy od Kniaziów czyli Duków przedtém udzielnych pochodza. Utracone nazwisko Duka (Ducis) zrodziło te nadużycie, że różnica godności potomków z linii Panuigcych pod imieniem Xiqiqt, pomieszała się z temi także imionami, którym osobny przywiley ten tytuł Kniaziowie czyli przyniósł. albo późniey Xiażęta, ci zaczeli bydż Polakóm znani, co z linii pobocznéy od Xiqzat na Rusi i w Lituie panuiących zostali się, a chociaż przez Unią Litwy z Polska do stanu rowności obywatelskiey przeszli, wszelako tytuły ich w Akcie ostatniew unii Lubelskier r. 1569 przy swoich prerogatywach itytule w całości utrzymali sic. Nim rzeczona unia zdecydowała tę równość, Xiążęta owi prerogatywe zasiadania w Senacie utrzymowali z prawa urodzenia. Swiadcza ślady hi-

storyi, że XX. Czartoryscy, iako Korvgietta Xiecia na Czerniechowie i Siwierzu. Syna Olgierda, a Giedy-mina W. Xiccia Lit: Pogromcy i Zwyciezcy Rusinów wnuka potomkowie, tudzież XX. Ostrogscy, i. t. d. z gorliwości dla doprowadzenia unii Litwy z Polska, sami dobrowolnie od tych praw odstąpili. Z obcey taski, pierwsi byli XX. Radziwittowie, co wniesli tytuł Xiażat rzeszy. Za ich przykładem toż samo otrzymał był tytuł Xiażecy Jerzy Ofsoliński, Kanclerz Kor, a potém inni. Rzad polski, dopiéro wr. 1764 użył pierwszey prerogatywy w nadaniu tytułu Xiażecego Domowi Poniatowskich.

z Grzedy.

Zdroie mineralne w Dorna Kandreni w Bukowinie.

(Dokończenie.)

Viywanie i użyteczność téy mineralnéy wody,

Podług teoryi i uczynionego doświadczenia, woda ta na kapiel i za napóy używana, na uleczenie wszystkich chorób pochodzących z osłabienia, którego błąd w organach ciała nie iest przyczyną, przednim, żadnemi lekami nienagrodzonym iest środkiem. Do tego należą tak częste w pokoleniu terażnieyszem kurcze, łamanie po członkach, histeryczne przypadki, migreny, wapory, płynienie flegmy, hipochondrya, i niepłodność z osłabienia. Jest ona niemniey na dokończenie kuracyi skuteczną w różnych osłabiających chorobach. Oprócz te-

go wewnettznego i powierzchownego medycynalnego użytku, sprawia także sama przez się, i z winem wołoskiem zmieszana, napóy orzeźwiaiący i przyjemny.

Chociał dotychczas względem nadania wzietości temu zdrolowi i pożytkowania z onegoż, wcale nic nieuczyniono, przybyli iednakże w ostatnich upłynionych łatach, na porade Doktora Pana Piuschk, różni a nawet i obcy goście z Multan do kapieli, i musieli się kontentować pomieszkaniem w nedznych chłopskich chatach wsi Dornu Kandreni, oraz iak nayskromnieyszém pożywieniem; nakoniec przezwyciężać wszelkie iakie tylko bydż mogą trudności wzgledem otrzymania wody na napoy i kapiel, tudzież względem zrobienia kapieli; ponieważ się na samotném mieyscu źrzódeł kwasnych oddalonych od wsi Dorna Kandreni i od gościńca cesarskiego, dotychczas ani iedna chata nieznavduie, droga navbliższa do nich piechotnik tylko przez las i bagno doyśdź może, a droga, która iechać można równie. iest nieutorowana, przez wysokie górv bardeo przykra, i tylko podczas pieknéy pogody przystępna, poniewat nakoniec w Watra dorna prócz iednego celnego i pocztowego domu, tudzież iednych małych koszar woyskowych, małe tylko i liche chaty chłopskie znaydują się, a wszystka żywność z Bistritz lub z Suczawy, z odległości wiec mil szesnastu z wielkim kosztem sprowadzana bydź musi, zatém niedogodności, iakich gość do kąpieli przybywaiacy doznawać musi, same przez się są widoczne,

Nawet iako artykuł zbytkowy, kwaśna ta woda nie w takim stopniu przynosi pożytek, iakiby podług uznanév dobroci swoiéy i odbytu przynosić mogła, chociaż iuż i teraz, pomimo tak wielu trudności, przeszło 30000 butelek częścią do Czerniowiec, i do kilku mieyse Bukowiny, do Sniatyna i Zaleszczyk, częścia do Multan do Chocimia i Jass rozséfaia, a nawet i z Odessy kilka tysięcy butelek onéyże zamowiono. Zgodny, z zamiarem sposób napełniania i zachowywania napełnionych butelek, iest iak wiadomo navgłównieyszą rzeczą, ażeby się w nich wody mineralne, osobliwie ieżeli tak iak Dorneńska wiele płynu spreżnego weglowego w sobie zawieraia, w pełney mocy i tegości przez dłuższy czas zachowywały; gdyby się tedy kto koło, lub w pobliskości tego źrzódła znaydował, któremuby korzyści doskonałego napełniania były wiadome, a napelnianie szczególnie furmanóm, ich niewiadomości i upodobaniu poruczaném niebyło, niewatpić, że ta kwaśna woda musiałaby sie stać bardzo zyskownym artykułem handlowym, tak dla wielkiéy części krain, iakoteż po większéy cześci dla bliskiego Kraiu zagranicznego. Wydatki nie bardzo znaczne, które na nader potrzebne założenie bliższey i dogodnéy do iechania drogi przez las wzdłuż strumienia Neagrischora aż do źrzódła, tudzież na wystawienie wieyskich budynków z drzewa w obfitości i bez wszelkiego innego użytku tamże bedacego, nakoniec na wybudowanie małych łazienek nad źrzódiem kolo Dorna watra ograniczone b) dz mogą, obficieby się przez pobjeranie mierney zapłaty za kapiel i za każde wodą tą mineralną napeżnioną butelkę, wynagrodziły: a zatem i w tym względzie dobrzeby była użytą ta uzdrawiająca woda, która teraz całkiem bez żadnego pożytku do strumienia Neugrischora odpływa.

Czynione wprawdzie były ieszcza na początku roku 1809 podczas przesłania do wysokich Rządów kraiowych operatu Doktora P. Pluschk, przez Radżce nadwornego i bukowinskiego Staroste cyrkularnego JW. Platzer nayzgodnieysze z zamiarem przełożenia, w celu pożytkowania z tego mineralnego zdroiu; nawet Gubernatór Galicyi JW. Hrabia Goess, obieżdzaiac w Wrześniu przeszłego roku Bukowine, te kwaśne zdroje obeyrzeć i na wnioski względem przyprowadzenia do wziętości tych wód, i używania onychże poczynione, pozwolić raczył; lecz przedsiewzięte tymczasem nowe zasady skarbowe, w wyrachowaniu kosztów na to potrzebnych, nieiedną zrządziły zmiane, które to koszta inaczey teraz wyrachowane bydź muszą, nim operatum Doktora P. Pluschk przed trzema laty ieszcze zrobione, naywyższey przełożone zostanie Instancyi, i na wystawienie proiektowanych budynków otrzyma się zezwolenie. Nad tém tu iedynie uboléwać potrzeba, że zrządzona przez to zwłoka w ogłoszeniu tego nowo odkrytego bukowińskiego kwaśnego zdroiu i iego uzdrawiaiących własności, zastużonéy stawy onegoż nierozszérza, owszem ia na pozór zawiśnie tylko na okolice Bukowiny ograniczaiac; nieiednemu cierpiącemu środek do wyzdrowienia, a Monarchii iakoteż i Bukowinie, nieiedną odebrała

korzváć.

Te i inne ieszcze tymczasem zaszłe okoliczności, do których niemniéy i przeniesienie się Doktora Pana Płuschk do Multan należy, niedopuszczaią przytłumić całkiem téy obawy, ze przełożone urządzenie tego uzdrawiaiącego zdroiu, podobnoś nieprzyidzie - tak predko do skutku; bo tylko rzeczony lekarz, który o uzdrawiaiacéy mocy iego przez doświadezenie dostateczney nabył wiadomości, mogł do wzietości onegoż ciągle i gorliwie się przykładać; iużby on sam dawno był wydał dokładne opisanie otym zdroiu i o iego użytku, oraz Publiczność o własnościach i skutkach onegóż obiaśnił; gdyby dotychezas na istotne wykonanie naydogodnieyszych wniosków względem pożytkowania z tych wód mineralnych, nadaremnie niebył czekał; bowiem bez téy publicznéy i dzielney pomocy, każde wcześnieysze wczwanie byłoby watpliwém i niepożyteczném.

w Czerniowcach dnia 21 Maia 1811.

## Literacka Wiadomość.

JW. Antoni Rozbierski Radźca c. k. zalicy iskiego Appellacyi Trybunału, autor dzieła: Annales Jurisprudentiæ pro Regnis Galiciæ & Lodomariæ z wielkiem ukontentowaniem w przeszłym roku przyjętego, wydał i na terażnie yszy rok podobneż roczniki, a przezto nietylko meżóm interessa sprawującym uczynił przysługę, ale nawet każdego miłośnika literatury i tego co iest dobrem, ukontentował.

Teraźnieyszy rocznik składa się ró-

wnie iak i przeszłoroczny z 8 następuiących oddziałów: J. Dyssertacye. II.
Decyzye i rezolucye w pospolitych
przydadkach. III. Wyiątki z Książek
o umieiętnościach prawnych. IV- Patenta i pisma okólne w interessach sądowniczych. V. Krytyki takich prawniczych książek, które wyszły w Gaticyi, lub do teyże ściągaią się. VI.
Formularze VII. Rozmaite rzeczy. VIII.
Biografie.

ZBiografiów, udzielémy w krótce iedną za pozwoleniem autora Czytel-

nikóm naszym.

Zważając na trzyteczność takiego dzieła, iakie JW. Rosbierski corocznie wydawać przedsięwziął, watpić niemożna, że ono ciagle interessownem.

bedzie dla Publiczności.

Do terażnie yszych roczników, przyłożył się JW. Gotaszewski Prezez Appelacyi Trybunału niewielką wprawdzie, ale bardzo użyteczną i nauczaiąca rozprawa; a przez to, iak dawniey w wielu okolicznościach i teraz istotnie dowiódł, iak bardzo wspierać umie tak pożyteczne dzieło, iakiem sa roczniki, o których tu iest mowa. Przyłożenie się te, dla Wydawcy roczników tak pochlébne, niechay służy innym mężóm za przykład, nieby mogac istotnie coś uczynić, przytłumili wszelką nieśmiałość lub przesąd, a przykładaniem się do tych roczników, Wydawcy w gorliwości iego o dobro, pomocną podawali rekę.

Oprócz JW. Gotaszewskiego Prezesa, prytożyli się także pismy swoiemi W. Wittig Radzca Sądów szlacheckich Lwowskich, W. Füger Professor prawa i Adwokat sądowy, oraz W. Thürmann Protokolista Rady c. k. galicyiskie-

go Appellacyi Trybunatu.

## DODATEK 28i

DO

## GAZETY LWOWSKIEY.

## Rreisschreiben

rom R. R. Galigifden Candes Gubernium;

za l'endomen volozona cemi sel In Folge des allerhochsten Prientes vom 17. Dezember 1800, mittelft welthen ben Wechselhausern Fries und Comp. , Urnftein und Esteles, Deumullen und Comp. dann Steiner und Comp dig Bollinadet ertheilt wurde, die Summe von zehn Millwicen Bulden in Konpenfignsgeld gur vier boup Sundert, in Berbindung mit einer Lottes rie, fur Rechnung der Strate = Finangen aufjunehmen, boben Seine Mafeftat auf geho fauffes. Unfuchen der gedechten vier Wechfilbunfer, in Beite bung auf, die Weraußeitung einiger Sia sieguigt imelche fee nem Durfeihen ger Sopathef Dieneu, fole gendes ang ordining robit sing

Die Ge werden im Wege der Berfkigerung;

- and a Sma Billmich : 16 fr oselab

Poderskim, in Kouvenzionsgeld 22287ste.

geschist auf = 2 = 208820 = 26687 - 26667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 256667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 25667 - 2

In Wichren:

Bezesowist, mit Wdischowis , 1860.

In Niederöfferreich:

Sollenburg und Rudolpheberg 144651 ftr. Turmbof zu Sorn = = 123455 —

Niederhollabrunn = = 58255 ffr. Raftenamt Stein = = 310116

-an In Steyermark:

Deutschlandsberg und Thurn 273837 ffr.

In Rarnthen:

Frisach - - - 74601 fir.

Busammen 2172808 fir.

aufgeführte, ben der Ausmittlung der Bypothet zum Grunde gelegte Schätzungswerth

angenommen.

Die Zahlung wird in Gemaßheit bes Patents vom 17. Dezember 1809 eins zig und allein in Parzial Obligazionen des gedachten Lotto Darleihens, und zwar nach dem vollen Betrage derfelben angenommen werden.

nannten Staatsguter eingehenden Parziale Obligazionen werden, ide fie nicht mehr hinausgegeben werden burfen, im Benseyn der vier Wechselhauser unbrauchbar gemacht werden.

5. Der Tag der jedesmahligen Verssteigerung, die umständliche Veschreibung jedes einzelnen Staatsgutes, und die weisteren Bedingungen werden von den zur Veräußerung der Staatsgüter, in den Prosvinzen aufgestellten Hoffonnnissonen bekannt gemacht werden.

Lemberg ben 17. July 1811;

C

## Okotnik

Od C. K. Galicyiskich Rządów Kra- Deutschlandsberg i iowych,

& Smile Black Otósownie do naywyższego Patentu na dniu 17tym Grudnia 1809 wydanego, moca którego Bankóm Friesa i kompanii, Arnstein i Eskeles; Geymüllera i kompanii, tudzież Steinera i kompanii peruomocność nadana została, Summe Dziesięciu Millionów Złotych Renskich wkonwencyonalney monecie po cztery od sta, w połaczeniu z Loterya, na rachunek Finansów kraiowych, iako dług zaciągnąć, raczył Nayiaśnie szy Monarcha na naypokornieysza prośbe rzeczonych cztérech Banków, względnie sprzedania niektórych dobr Rzadowych, które téy pożyczce za hypotekę służą, to co nastepuie rozporządzić: han han han

1. Droga Licytacyi beda sprzedane:

### W Czechach:

Podersam, w konwencyonalney monecie szacowano na 1123,287.ZR. St. Klara w Egrze + 205,820: 441 Jungferbrzeżan i Wo-

dolka - - - 256,567 -W Morawie:

Bržesowitz i Waiszowitz, Morzitz a Ne-

zamislitz - - -602,239 ZR.

W niższey Austryi:

Hollenburg i Rudolfs-

berg 144,651 ZR. Thurnhof w Horn -123,435 Niederhollabrunn . 58,255 Kastenamt Stein 310,116

Thurn 273,837 ZR.

Karyntyi:

Frisach 74,601 ZR.

Razem; 2,170808 ZR.

2. Na cone I Fiskalija do Licytacyi przyjęta, będzie w S. 1, wyrażona, przy ustanowieniu hypoteki za Fundament położona cena sza cunkowatell a debidenda tot name ut

3. Płacenie bedzie stosownie do Patentu ma dniu 17. Grudnia 1800. Roku wydanego, iedynie i tylko w trastkowych Obligactach recepher Lotterviney pozyozki ji a w prawdzie podług zupełney ich idości przy imowant the first of the want of the state of the

Wpływaiace przez przedaż tzeczonych Dobr Rządowych cząstkowe Obligacye, które iuż więcey wydawatte być niemogą, bedą v pizytomności tych eztérech Banków nicużytecznemi zrobione.

5. Dzień każdoczasowey Licytary!, okoliczne opisanie każdey poiedyńczey Rządowey maietności, i dalsze warunki deda przez przeznaczone do przedaży Dobr Rzadowych w Prowincyach Komissye Nadworne ogłoszone. (1) in spanie io

Dan w Lwowie dnia 1780 Lip-

ça 1811.

Peter Graffe Archiving 2 2 Landedgouperneure in mitill

Scora p. Dechener Buberntal : Biceptafident.

Rarl von Friedenthal Subernialrath.

## Rreisschreiben

wolf Rig. Galigifthen Bandes-Bubernium :

Wegen allmähliger Einführung der breisten Rabfelgen, und wegen Berboth der Uberladung der Frachtmägen.

Georg Dollars Seine Majeftat; haben benmage Boffanglen . Detret vom 9. d. D. zu entschlief= fen gerubet : Daß, um ber Ginführung der fur die Schotiung der Straffen febr mefentlichen Rader, mit breiten Felgen, ohne einent totmiliden Bwangs = Befete, allmablig ben Eingang gu berichaffen, und burch die Dacht des Bepfpiels gu wirten; gestattet merde daß ein Frachtmagen, ber g bis to Bell breite Rabfels gen bat, auch über 60 Centner fchmer beladen werden durfe. Bugleich haben Seine Maj fat befohlen, ein Modell von Rabern intt breiten Belgen gu verfertigen, und foliches zur Renntnif der Bemerbs. Leute in Unlauf gu fegen.

Damit aber die Alberlabung jener Frachtwägen, welche mit folden breiten Raffelgen nicht verfiben find, wirtfam Bintangehalfen werde, haben Ceine Das jeftat befohlen, auf die Uberladung, und gibar, wenn die Baff. bas Bewicht von 60 Centner übersteigt, die Strafe des boppelten Betrags der bochften Manth : Bebuhr fur jedes Pferd, wenn aber die Aberladung mehr als zwen Centner bes tragt, eine Strafe von 10 fl. in der Valuta der Gintbfungsicheine dergeftallt feft= gufeten, daß diefe Strafe auf jeder Mtauth-Station, welche der Suhrmann mit Der Uberladung betritt, zu entrichten , folglich Diefelbe in ber Bollete ausdrucklich gur Richtschnur fur die folgenden Wegmanth-Einnehmer anzumerten, und ein Drittel

davon den apprehendirenden Mauth Besamten zur Belohnung ihrer Machfamteit zuzuwenden fep:

Bur Erhebung des Gewichts foll der Wegmauth : Einnehmer berechtigt fenn, den Frachtbrief, worin jedes Mahl die Anzahl der Kisten oder Colli sammt dem Gewichte erscheint, einzusehen, und durch Bergleichung desselben mit der auf den Wägen; besindlichen Ladung das wirkliche Maß und die allfällige Überladung zu bestimmen,

Welches zur allgemeinen Kenntnis und Nachachtung mit dem Benfate bekannt gemacht wird, das das Modell von dies sen Radern mit breiten Felgen von den in und nabe ben Lemberg wohnenden Ges werbsteuten ben der R. R. Straffesband Direktion werde eingesehen werden konnen. (1)

Lemberg, den 31. May 1811.

Względem wprowadzenia z wolna szerokich obwodów u kół, i względem zakazu przeładowania bryk.

W ayiasnieyszy Monarcha raczył moca Dekretu Kancellaryi Nadworney pod dniem otvm b. m wydanego, uch walić: iż dla zrobienia z wolna poczatku wprowadzenia kół z szerokiemi obwodami, do ochrony gościńców istotnie dogodnych, nie stanowiąć co do tego formałney pomuszaiącey ustawy, lecz działaiąc tylko mecą przykładu, dozwolono iest, na bryke łądowną maiąca obwody u kół czyli dzwona na 8 do 10 calów szerokie przeszło 60 cetnarów ciężaru ładować. Oraz nakazał Nayiaśnieyszy Monarcha wzór kół z szerokiemi dzwonami robić,

rakowy dla wiadomości Rzemieślni-ków wprowadzić.

Aby zas przefadowanie owych bryk, które takiemi szerokiemi- obwodami u kół nie są opatrzone, skutecznie powściągnąć, nakazał Nayiaśnieyszy Monarcha, na przetadowanie, jeżeli ciężar wagę 60 Cetna-rów tylko o ieden albo naywięcey o dwa cetnary przewyższa, kare w podwoyney należytości myta skarbowego od każdego konia, ieżeli zaś przeładowanie więcey iak dwa Cetnary wynosi, kare 10ciu Zł, Ren. w Walucie Reversów wykupujących tém sposobem ustanowić, iż ta kara na każdey Stacyi Celney, do którey furman z tém przeładowaniem przybywa, opłacana bydź ma, zatém takowa w Palecie wyrażnie dla stosowania się daley hastępuiących poborców myta drogowego zanotowana, i zniey 1/3 cześć dostrzegaiacym Urzednikóm Celnym w nadgrode ich czuwania wydzielona bydź powinna.

Dla dóyścia wagi, ma poborca myta drogowego bydż upoważnionym do weyżrżenia w opis ładunkowy, w którym zawsze liczba skrzyn czyli Colli z wyrażeniem wagi iest oznaczona, a porównywaiąc ią z ładunkiem na brykach będącym, do oznaczenia istotney wagi i okazuia-

cego sie natadunku.

Co sie do powszechney wiadomości i stosowania się ztym dodatkiem ogłasza, że Rzemieslnicy budowaniem powozów i bryk trudniący się w Lwowie i blisko niego mieszkaiący, wzór takowych koł szerokiemi obwodami w C. K. Dyrekcyi

drogovey willziec bida mogli. Dan w Lwowie dnia 3 1800 Maia 1811.

105 Peter Grafv. Goest .... Landesgounerneur, if troill

Georg Dchener, 

Frang Rrieg v. Sochfelben Subernialrath.

Kreisschneiben ....

bom R. R. Bafigifthen Landes Bubernium

Wegen der Ginfuhrung einet igleichen Cas pitulations Beit im Militar Dienfte?

Seine Majeftat haben in der Ermagung, daß Ihre getreuen Unterthanen durch ben bisherigen Unterfchied der Capitulations Beit zwischen ber Infanterie, Der Cavals lerie und den übrigen Corps ungleich behandelt, und Die Refrutirungen vervielfals tiget worden find', vernidg Soffanglep-Difret vom igten Mai b. 3. 3.61 7118 gnabigft befchloffen, daß gu Bebes bung diefer Ungutominlichkeit, und um Die bereits in Waffen geubten und an Difciplin gewöhnten Goldaten langer in ihrem Dienfte gu behalten, bon nun an der Unterschied in der Capitulation aufgehoben, und ben allen Waffen der Armee burchaus eine glriche Capitulation auf die Dauer von vierzehen Jahren fiftges fett werden folle.

Diefe bochfte Entschlieffung wird mit dem Benfage fund, gemacht, daß Diefe Berlangerung ber Capitulation nur die funftig gu ftellenden Refruten betreffe-

Lemberg, am 7. Junius 1811; (1)

Względem wprowadzenia rownego czasu kapitulacy w służbie woy-

ayiaśnieyszy Monarcha zważaiac, iż Jego wierni goddani pezez dotychczasowa różnice co do czasu kapitulacy i miedzy piechota, konnica i innemi Korpusami nie rownie traktowany, i rekrutowania poważanemi były, raczył moca Dekretu Kancellaryi Nadworney na dniu +8. Maia b. cr. do lickby 7118. wydanego naylaskawiey uchwalk aby dla zniesienia tych niedogodności, i aby cwiczonych iuż w broni, i do katności przyzwyczaionych żołnierzy dłużey przy stużbie utrzymać, odtad różnica w kapitulacyje zniesioną została, i że w każdem rodzaju oreża Armii bez rożnicy iednakowa Kapitulacya na przeciąg czternastu lat ustanowiona bydż powinna.

Ten naywyższy wyrok z tem się ogłasza dodatkiem, iż przedłużenie tey Kapitulacyi tycze się tylko Rekrutów na przyszłość odstawiać się mających. (1)

Dań w Lwowie dnia 7go Czerwca 1811.

Peter Graf v. Goef,

Georg Ochener, \_\_\_\_\_\_\_ Subernial = Bigeprafident.

Ignas Ritter v Kollmanhuber, Gubernialrath.

Doniesienia.

Nro. 23072. Machdem Seine Majestat Die Ber-

mehrung ber Squitatsindividuen in Oge lizien unit 3 Bezirksargtenftellen, manlich qui Zywiec im Myslenicer, ju Dos bromil im Sanoker, und zu Haliez int Stryer Kreife gnadigft beschloffen haben, und die zwey legten Posten mit neuen Sanitatsindividuen ju befegen finds fe wird von dem t. f. Baligifchen Landesque bernium det Conours jut Befegung Diefet Stellen biemit bis abien Minuft 1. 3. mit dem Beifate ausgeschrieben : daß die um einen folchen mit einem Behalt won 300 fl. 28. Wie verbundenen Dienftroffen anfuchunde "Dottoren der Mediging ibre DieBfallige Befuche mit ben notbigen' Urb fcbriften, oder geborig widinurten Abfcbrife ten Des Diplons, und mit den übrigen Belegen ihrer Berdienfte, ober fchan ete worbenen Unfpruche auf öffentliche Dienftpoften, fo wie mit ben Beweifen, daß fte einer flavischen Sprache machtig find, langftens bis abten August 1. 3. an bas R. R. gal. Laudes Bubernium einzusenden haben. (2)

er Lemberg am sten Buny a811. ....

(Mro. 4505.) di . Cons Nomine C. R. Judicit Nobilium in Regnie Galiciæ et Lodomeriæ, Simoni Chwalibos. Francisco Wielogłowski, Josepho Szembek, Thomæ et Bonaventuræ Psarskim et hæredibus Joannis Nowakowski, ad pretium bonorum Jawiszowice antea Szembekianorum nunc Czaderskianorum apud Theophilum Com, Załuski ad pendendas usuras elocatum concurrentibus, medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum Fiscus Regius nomiue plucium Ecclesiarum fine extradendarum ex hoc pretio Summarum spiritualium, ad Forum hocce sub præsent. 15. Februarii 1811 ad Nrum. 1587 libellum porrexerit judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum plurium Creditorum habitationis locum, hic loci degentem Advocatum Auvellowicz, periculo et impendio qua Cuvatdrem doushtuetit duicum etiam lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris judiciarii codicis agitabitur atque etiam terminabitur, ideo præfati Creditores eum in finem admonenout ut fine dandæ super hocce petito Fisci Regii declarationis circa terminum pro 14 Augusti usin hora o matut, præfixum ant personaliter compareant, vel Cunatori dato, si quæ forte haberent juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium con-Stituant Foroque liuic denominent, et pro ordine præscripto ea juris adhibeant media que aditui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote quod secus adversæ fors cunctationis suæ sequellæ sibimet ipsis sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis Terris Leges. (2) 

Tarnoviæ die 16. Maji 1811.

trat a trace of

(Nro. 6035.) Per C. R. Forum Nobilium Leopolien. se, omnibus quorum interest medio præsentis Edicti notum redditur, ex hæreditate post olim Georgium Warzecki conformiter decreto gulica dd. 4. Nov. 21788 ad Cridam Alexandro Borzeckianam attrahenda, huic Cridæ bona tractus Ledygowice, Wilkowice et Rybarzowice jeum attinentiis obvenisse. Unus quisque igitur, qui titulo singulari ex ea successione Warzeckiana et respective fundo supra menoratorum bonorum, aliquod jus petendi sibi esse crediderit: adversus Massam cridariam Alexandro Borzeckiauam liquidet, oportet afque hoc Edicto citatur ut petitionem suam juxta actione contra curatotem ad lites concursus Actum Provincialem Joannem Dobranski, usque ad diem 23. Augusti a. c. in hoc judicio exhibeat, et non solum liquiditatem petitionis suæ, sedet jus quo hinc vel illi creditorum classi accenseri prætendit comprobet, secus esset, termino hoc peremtorio præterlapso, nemo amplius audictur, et cum distribu: none accreti debito ordine procedetur, imo

creditores terminum hunc non observantes si quite forte assi concursus deberent, debitum illustralla habita ratione juris compensationis, proprietatis, pignoris aut hypothecæ quo alioquin gauderent, ad assem concursus persolvere tenebuntur,

Porro creditoribus ad fundum supra memoratum Warzeckianum concurrentibus, ut et ipslus obærati debitoris Alexandro Borzecki, guibus hucusque aut nulla aut, non integra, satisfactio præstita est, præsenti Edicti notum redditur, quo ad elligendum Massæ curatorem loco defuncti Drohojewski, et creditocum deputatiopem diem 26. Augusti a. c. in judicio præfixam esse, qua die hota vo m. confpareant, et bono massæ, conformiter 5, 92 93 et 94 cod jud. prospiciant, secus ea quæ legis sunt ex officio disponentur non comparentes autem pro accelentibus habehuntur majoribus comparentium. Pestremo creditoribus ad fundum Warzeckianam concurrentibus notum redditur; ex tractu benorum Lodygowice, Wilkowice et Rybaczowice cum attinentiis ad massam cridariam Alexandro Borzeckianam attractorum bona Lodygowice cum attinentiis pro re D. Joannis Ufniarski unilateraliter excissa fuisse, et curatorem ad lites hip Reg. Fori institisse, ut creditores Warzeckiani percipiantur, an huic actul acquiescant. Annueudo huic petito igitur dies dicitur in 27. Augusti a. c. qua creditores Warzeckiani hora 10 m. compareant, et vel ipsi vel per legitimatos plenipotentes, declarationem edant, secus votis majoribus præsentium accedere reputabuntur. De quo in specie Reg. Fiscus Thomas Deszert, Theodorus et Antonia Gorskie, Ignatius Borowski, Marianna et Cajet. Niedzielski, Joan. Ufniarski, Marianna Potocka, Antonius Krzystallowicz, Honorata Borzecka, Joannes Szeptycki, Andreas Szeptycki, Mariama de Szeptyckie Lodzynska, Bruno Neuling informuntur et Mathæus Samborski, Josephus et Thecla Zdzinskie, Michaei Swurozewski, Paulus Zurowski, Christophorus Rudinski, Petrus Borzęcki, Ludovica et Christina Rytarewska, Adamus Mecinski quotum domicilium ignoratur, sciant ipsis corum periculo curatorem ad actum in persona Avdti Provincialis Hruzig constitui; qui corum jura tenebitur. (1)

Leopoli die 17. Aprilis 1811.

Nro. 1969.

## Anfundigung.

Von der f. f. galigischen Staatsguter-Weraußerungs - Kommission wird bekannt

gemacht:

a) Am 30. August 1811 um 9 Uhr Vormittags, werde in der Sanoker Kreise amtskanzlen die im Sanoker Kreise, in der Gemeinde Granze des Städschens Brzozow liegende Ermissionarien-Realität, of fentlich versteigert werden, welche aus 17 Joch 38 [] Rlafter Acker, 8 Joch 1276 [] Kl. Satwaide bestehet, zu welcher 6 Unterthanen oder Halle gehören, die jährlich zusammen 15 str. Grundzins, und jeder insbesondere 18, also alle zusammen 60 Zustäge jährlich leisten. Der Auszusspreis besteht in 1846 str. in Einsbesondese.

b) Am 31. August 1811 werde bie Lizitazion der in dem Stadtchen Bobowa, Sandecer Kreises gelegenen zwen Exkalles giaten Gartengrunde, um b Uhr Vormitstags in der Sandreer Kreisamts Kanzlen vorgenommen werden; der eine sogenannte Skibińskische Ohst und Grasgartengrund mißt 505 [] Klaster; der zwente, unter dem Nahmen Faleńskischer Gemüsgarten, enthält 402 [] Klaster; das dazu gehörige Wohngebaude ist von geschnittenem Wands

bolg, mit Schindeln gedeckt.

Der Ausrufspreis ift 277 ffr. 10 fr.

in Ginlofungsfcheinen.

Die Bedingniffe merden vor der Ber-

wiffen; daß ber vierte Theil bes Ausrufse preifes als Vadium vor der Lizitagion erlegt werden muffe. Ubrigens tann der Rauffchilling auch in Bankozetteln, so laus ge ste im Umlaufe find, nach dem funften Theile ihres Nennwerthes bezahlt werden.

Leinberg den 14 Julius 1811.

Nro. 1969. Wall beard sheet. W.

of 1999, in almost, about more

Obwieszczenie: 4.22

Let Lake Walium Trace Electron.

Z strony C.R. Galicy skiey do przedaży Dobr Rządowych ustanowioney

Kommissyi obwieszcza się.

a) 12 dnia 30go Sierpnia igi i o godzinie otey z rana w Kancellaryi Cyrkularnego Urzedu Sanockiego Realność Ex-Missionarzów w Cyrkule Sanockim w granicy Gromadzkiev Miasteczka Brzozowa leżąca publicznie przedana będzie która się składa z i 7 Morgów 38 [] Sążni roli, 8 Morgow 1276 [ Sazni Qgrodów, k 720 [] Sazni Pastwiska, dalen nalen ża do niew 6 Poddanych czyli cha-łupników, którzy rocznie razem 15 Zi Ren. czynszu gruntowego, osobno zas każdy 10, zatem wszyscy razem 60 dni, pieszych rocznie odrabiaia. Cena Fiskalna iest 1846 Zt. Rén. w Rewersach wykupujących

b) Iz na dniu ziszym Sierpnia 1811 Licytacya dwoch gruntów Ogrodowych Ex-Kollegiackich w Miasteczku Bobowie, i w Cyrkule Sandeckim leżących, o godzinie otey przed południem w kancelaryi Urzędu Cyrkularnego Sandeckiego przed-

siewzieta bedzie.

Pierwszy tak zwany Skibińskich Sad i Ogrodowy grunt trawą zaromiety ma 505 Il-Sazni, drugi pod nazwiskiem Falińskich Ogród na Iarzyne zawiera 402 [ Sazni. Dom mieszkalny do tego należący iest z ciesanego sciennego drzewa gatami po-

Cena Fiskalna iest 277 Zf Ron. 10 kr. w Kewersach wykupujących.

Warunki przed Licytacya ogłoszone beda, iednak wiedziec potrzeba, zo cawartar cześć Ceny Fiskalney iako Wadium przed Licytacya złożona być ma. Wręście Sumnta szacunkowa także w Bankocetlach, pokl tež kurs mieć bedą podług stey cześci ich nominalney wartości wypracona być może. (2)

w Lwowie duia 14. Lipca 1811.

v Nro. 1956.

## ยีอัลการเลื่อได้การเการ์ เพียงเหตุกัน Ankundigung.

Von Der f. f. Stratsguter- Beraugerungs-Rontiniffion wird bienet bekannt gemacht: daß 2. September thr t'um to Illie Vormit tags, in bem f. t. Gubernial-Debaude gir Lemberg , über den Wertauf der im Sandecer Kreife liegenden Advocatie Trzetrzewina, die öffentliche Liniagion abae= balten wird.

Die Ertrags = Rubriten find folgende :

Die gu brefer Realitat gehörigen ir Minterthanen friffen jahrlich 936 Sandrobotstage, geben o Stud Barn aus. herrs schaftlichem Materiale, und zahlen 19 ffr. 54 fr. baaren Grundgins.

Die Dominital-Grunoftude betragen : An Adern . 30 Joch 906 [ Rlafter, - Wiefen - 3 - 1402

- Garten 875

Un Maldgrund 7 Joch 662 I Rlafter Sufferiden 46 - 4091 auf welch lettern das herrschaftliche mit bem unterthänigen Dieb zugleich gewaidet wird.

Un Grbandeir gehoren bagu : itens. Gin Wohn: G. baude ;

2tens. Bieb-Stallung;

3tens. Schmein Staffung : 4tens. Stheuer & und

stens. Gin Wirthshaus gur Ansabung ber

Propinazion.

Pro Pretio Fisci wird bie Summe von 4912 ffr. 54 fr. in Gintosungsicheinen angenommen, woven ber vierte Theil als Vadium vor der Ligitazion erlegt werden muß. Die Bahlung geschieht in Ginlofungs-Scheinen, oder auch in Bontogettein, jes doch nach bein sten Theile ihres Renniverthes, fo lange lettere vermog Finangvatents S. 8. des Finanzwatents vom 20. Komung 1811 noch im Uniaufe zu bleiben baben. Der halbe Kauffhillingift por derlibergabe Des Butes zu berichtigen.

Die übrigen Bedingniffe metben Ben bet Lizitagton befannt gemacht tonnen aber

nanifisagion eingefeben werden.

Cemberg den g. July igr ...

Nron 1916 in striken in it in it

## Obwieszczenie. Porgenous and mercial for any francous

L strony Ces. Krol. Galicyiskiey do przedaży Dobr Rządowych wyznaczoney kommissyi nineyszym obwieszcza się : iż na dniu 2gim Wrze-śnia rgirgo Roku zrana o godzinie Domu Woytowstwo Trzetrzewina w Cyrkule Sandeckim lezace, przez publiczną Licytacye przedane będzię.

Rubryki dochodów są następu-

iace:

Poddani 11. do tey realności należący, rocznie 936. dni pieszych odrabiają, dają 9 sztuk przedzy z Materyału Dominikalnego, i płacą w gotowiznie 19 Zł. 45 kr. Czynszu gruntowego.

Grunta Dominikalne wynoszą:
w Rolach ornych 30 Morgów 906

Kwadra Sażni

w Łakach 3 Morgów 1402 Kwadra. Sażni

w Ogrodoch 1 Morgów 875 Kwadra. Sążni

w Lasowych gruntach 7 Morgów

662 Kwadra. Sażni.

w Pastwiskach 46 Morgów 400 18 Kwadra. Sążni, na których poślednich Dworskie i Gromadzkie Bydło razem pasie się.

Należą do tego także Budowie,

rako to .

rsze Dom mieszkalny.

agie Staynie.

4te Stodola, i

ste Karczma do utrzymywania

Propinacyi.

kr. w Rewersach wykupujących, któsych czwarta część iako Wadium
przed Licytacya złożona być ma.
Zapłacenie nastąpić powinno w Rewersach wykupujących, lub też w
Bankocetlach, iednak podług 5tey
cześci ich nominalney wartości, iak
długo te stosownie do § 3. Patentu Finansowego dnia 20go Lutego
1811 wydanego, w Kursic będą. Potowa Summy szacunkowey przed odebraniem Dóbr wypłacona być ma.

Reszta warnnków podczas Licytacyi obwieszczona będzie, lecz te także wcześniey wkról. Administracyi Dóbr Rządowych przeczytane być mogą. (2)

w Lwowie dnia 9go Lipca 1811.

NEO. 1956.

## Verkaufs-Ankundigung.

Von der k. k. galizischen Staatsgüters Beräußerungs-Hostommission, wird hiermit bekannt gemacht: daß am 3. September d. J. um 10 Uhr Vormittags im hiestgen Gubernial = Gebäude, das im Sandecer Kreise gelegene Austodie=Sut Kamionka wielka, diffentlich an den Meistbiethenden wird verkauft werden.

Der erste Ausrufs. ober Fiskalpreis besteht in 36563 ftr. 40 fr. im Ginlosungs- Scheinen, wovon der vierte Theil als Reusgeld vor der Lizitazion erlegt werden muß.

Dieses Sut besteht aus dem Dorfe Kamionka wielka, welches 1664 viere spannige, 624 zwenspannige und 1240 Fußetage jahrlich zu leisten hat. Rebst dem gesten diese Unterthanen jahrlich 54 Schod Dachschindeln, 66 Huhner, 344 Eper, 36 Stuck Gespunst.

Die Domin kal = Grundstücke betragen an Feldern und Rott-Ackern 69 Joch 18 [] Klafter, an Sarten 1 Joch 077 [] Klafter, an Wiesen 12 Joch 237 [] Klafter, und aus einer 39 Joch 191 [] Klaster enthals tenden Hutwaide; der Wald hat 150 Joch

1372 [ Rlaftern-

Ferners hat dieses Gut eine oberschlächeige untermauerte Mahl- und Schneidmuble, ein Braus und Brandwein-Haus,
ein Witthshaus, ein Wohnhaus, eins

Hornvieh- Borstvieh- und Pferde-Stallung, Schener, Speicher, gemauerten Reller, und zwen untermauerte Masi-Stallungen, zusammen auf 54 Ochsen. Ubrigens sind Diese Gebäude landartig von Holz gebauet

Die Bahlung des Raufschillings ist in Einlösungsscheinen, und zwar die erste Halfte vor der Ubergabe des Gutes zu leisten; doch werden auch Bankozettel, aber nur im sansten Theile ihres Mennwerthes bis letten Janer 1812 angenommen.

Die Verkaufs-Bedingnisse, so wie die ausschrliche Guts Beschreibung, werden vor der öffentlichen Lizitazion Jedermann zur Einsicht vorgelegt, und können auch früher ben der k. k. Staatsgüter Adminisstrazion eingesehen werden. Lemberg den 9. July 1812.

Nro. 1956.

## Obwieszczenie.

Zstrony C. K. Galicyiskiey do przedaży Rządowych wyznaczoney Kommissyi nadworney ninieyszym obwieszcza się: Iż dnia 3go Września r. b. o godzinie 10tey z rana w tuteyszym Domu Gubernialnym Dobra Kamionka wielka do Kustoszowstwa należące, w Cyrkule Sandeckim leżące, więcey daiącemu publicznie przedane będą.

Cena Fiskalna pierwszy raz wywolać się maiącu, iest 36563 Zł. Reń. 40 krayc. w Rewersach wykupuiących, z których czwarta cześć iako Wadyum przed Licytacyą złożona

być powinna.

Te Dobra składaią się z Wsi Kamionki wielkiey, która 1664 poczwornych, 624 parowych ciągłych, i 1240 dni pieszych rocznie odrabiać ma. Oprócz tego Poddani daią corocznie 54 kóp gątów, 66 sztuk kur, 344

iay, 36 Sztuk przedzy.

Grunta Dworskie wynoszą w polach i rolach wykorczowanych 69 Morgów 18 Kwadra. Sążni, w Ogrodach 1 Morg 677 Kwadra. Sążni, w Łąkach 12. Morgów 237 Kwadra. Sążni, i w Pastwiskach 39 Morg 191 Sążni tudzież w Lasach 150 Morgów 1372 Kwadra. Sażni.

Daley wtych Dobrach znayduie się podmurowany drewniany, Młyn i tartak, Browar i Winica, Karczma, dom mieszkalny, Obora, Chlewy, Staynia na konie, Stodola, Szpiklerz, murowane Piwnice, i dwie podmurowane masztarnie razem na 54 Wołów. Wreście te Budynki wieyskim sposo-

bem zdrzewa są wystawione:

Zapłacenie Summy szacunkowey w Rewersach wykupuiących nastąpić ma, a wprawdzie pierwsza połowa przed oddaniem Dóbr wyliczona być powinna, iednak także Bankocetie lecz tylko w piątey części ich wartości nominalney aż do ostatniego Stycznia 1812 przyjęte będą.

Warunki przedazy, tudzież dokładne opisanie Dóbr przed publiczną Licytacyą każdemu do przeyzrenia udzielone, także wceśniey iescze w król. Administracyi Dóbr Rządowych

przeczytane być mogą. (2)

w Lwowie dnia 9go Lipca 1811.

Nro. 1956.

## Anfundigung.

Bon ber f. f. Staatsguter-Veraugerungs-

Softommiffion wird hiermit befannt gemacht: das am 4. September 1811 um to Uhr Bormittags zu Lemberg im Gubernialgebaude, die im Sanoker Rreife liegende Wogter Jamua gorna, durch offentliche Berfteigerung vertauft werden wird.

Die Ertrags-Rubrifen find folgende :

a) Un Inventar-Schuldigkeiten:

3848 Jug. ) Roboths Zage,

von welchen lettern jedoch die Frohnen-Schuldigkeit des Richters und der gwey Beger abgeschlagen ift.

b) Un Rafurat Grebigfeiten .

140 Rores Saber 39 Stud Ganfe,

39 - Rapauner,

117 — Suhner, 513 — Schod Eper,

39½ - Gespunst.

c) Un baaren Grundzins 75 ffr. 18 fr.

d) Gehoren bagu:

277 Jody 278 [ Rl. Ader,

973 - Garten und Wiefen,

487 - Sutwaide und Beftripp, und

e) 609 — 546 — Waldung.

f) Das Propinazions-Recht, zu beffen Musubung fich ein neuerbautes Branntweinhaus, famm einem Maftftalle auf 50 Stud Mastochfen befindet.

g) Der Mühlen-Ruten von ber beftehenden Mahlmuble. Rebft dem beftebt

h) ein von Holz gebautes Wirthsbaus fammt einer Schwer und Wiehftall; bann

an Wohngebauden :

Gine Difpofitors-Wohnung fammt einem Pferdeffall , Mitchkeller und Brunnen.

Obora oder Biehffall.

Speicher von Solz mit Schindeln gebrett.

Scheuern, ins Bierect gebaut, mit

Stroh gedeckt.

Förfters- 20ohnung fammt Biehffall und einer Scheuer. Endlich bei dem Graziower Vorwerf's

Das Wohnhaus fammt einem Diebe

fall und einer Scheuer.

-Pro Pretio Fisci wird bie Gumme von 43260 ffr. in Ginlofungsicheinen ans genommen, bavon ber vierte Theil mit 10815 ffr. als Vadium vor der Eigitagion erfegt werden muß. Die Zahlung bes Rauffchillings ift in Ginlofungsfcheinen, und gwar die erfte Salfte vor der-Gutsubergabe gu leiften ; body werden auch Bantogettel nach dem funften Theit ihres Rennwerthes bis zum letten Janer 1812 angenommen.

Die übrigen Vertaufs-Bedingniffe merben ben ber Bigifagion befannt gemacht, und tonnen fruher ben ber f. f. Staatse guter-Administrazion eingefehen werben.

Lemberg den o. July 1811.

Nro. 1956,

## Ogłoszenie.

L strony C: K. Galicyiskiey do przedaży Dobr Rządowych wyznaczoney Nadworney Kommissyi ninieyszym się obwieszcza, iż na dniu 4. Września 1811. o 10. godzinie przed południem w Lwowie w domn Rządów Kraiowych Wóytostwo Jamus górna w Cyrkule Sanockim leżące przez publiczna Licytacye przedane bedzie.

Rubryki przychodów są nastę-

puiace:

a) W powinnościach Inwentarstich:

> 3848 ciągłych 7 364 recznych) dni pańszczyzny

od ostatnich iednak powinność pańszcyzniana Wóyta, i dwóch Leśnych iest potrącona

b) Daniny w naturze :

140 korcy owsa.

39 sztuk gęsi.

39 kapłónów.

117 kur.

5 12 kóp iay.

39 ½ sztuk przędzy.

c) W gotowym czynszu gruntowym 75 Zł. Ryń. 18 kr.

d) Do tego należą:

277 morgów 278 Kwadra.

sążni pół ornych.

62 morgów 973 Kwadra. sążni ogrodów i łąk.

35 morgów 487 Kwadra.

pastwisk i krzaków, tudzież

e) 609 morgów 546 Kwadra.

sążni lasów.

f) Prawo Propinacyi, do którego wykonywania znayduie się nowo wybudowana Winnica gorzałczana, i wołownia do ukarmienia 50 sztuk wołów

g) Pożytek z młynu tam do mlé-

wa znayduiącego się.

Oprocz tego tam się znayduie:

h) Karczma zdrzewa wybudowana, zstodołą i oborą, tudzież w mieszkalnych budynkach.

Pomieszkanie dla Dyspozytora z staynią na konie, piwnicą na nabiał

i studnią.

Obor'a. Spiechlerz drewniany

gontami pokryty.

Pomieszkanie dla leśniczego z obora i stodoła, na koniec przy folwarku Grąziowskim Pomieszkanie z obora i stodoła.

Na cene fiskalna przyimuje się Summa 43260 Zł. Reń. w Rewersach wykupuiących, z którey część czwar10815 Zł. Reń. wynosząca iako Vadium przed Licytacyą złożona być
powinna: płacenie kwoty kupna powinno, w Rewersach wykupuiących
a wprawdzie pierwsza połowa przed
oddaniem maiętności bydź uiszczona,
iednakowoż będą także Bankocetle
podług piątey części ich wartości nominalney do ostatniego Stycznia 1812 R.
przyimowane. Inne Warunki przedaży będą podczas Licytacyi ogłoszone, i mogą wprzód w C. K. Administracyi Dóbr Rządowych bydź odczytane. (2)

Dań w Lwowie dnia 990 Lipca

1811.

Nro. 3709.

Per Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopoliensis Magistratum, omnibus notum
redditur varias res post defunctum Catharinam de Troidevo 1 mo Widman 2 do
vero Voto Habermann relictas, utpote
Argenteriam, Vestimenta, Lictisternia atque demum variam suppellectilem domesticam, die 8. Augusti 1811 et sequentibus hora 9 matutina, et 3 tia pomeridiana in domo sub Nro. 63 in Civitate
sita publicæ licitationi exponendas fore.

Leopoli die 21. Junii 1811. (2

Nro. 684.

Przez Magistrat wolnego k. Miasta Przemysla, ninieyszym podaie się do Publiczney wiadomości, iż Licytacya Realności Sukcessorow Bartlowskich, iako to Kamienicy pod Nrem. kons. 65 w Mieście Przemyslu i Browaru pod Nrem. 88 na Przedmieście Zasanie przemyskim lezących na Instaucyą w spomnionych wielko letnych Sukcessorów dnia 16. Sierpnia r. b. przez Magistrat tuteyszy przedsięwzięta będzie, zaczym kazdy Licytowania chęć maiący, ma się na wyż oznaczonym terminie z rana o godzinie 10tey

w Kancellaryi Magistratu tuteyszego zgłosić, gdzie Kondycye Licytacyi iako tez i Pretium Fisci Urzędownie ogłoszone zostana. (2)

Przemysl dnia 1. Czerwca 1811.

Nro. 2528.

Per Magistratum Regiæ ac Metropolitanæ Urbis Leopoliensis, omnibus et singulis notum redditur, ad requisitionem ForiNobilium Leopol. curiolam sub Nr. 334 4/4 sitam cum fundis vulgariter Jurydyka seu Seypionowska dictis et horto ad Massam olim Nicolai Stephani Rudkowski spectantem ad quotam 30213 flp. 25 gr., die 27. Februarii An. 1810 officiose detaxatam, tribus in terminis, nempe die 14. Augusti, 14. Septembris et 14. Octobris 1811 semper hora 3 pomeridiana licitan dam fore. Emendi cupidi quo ad onera horum realitatum dictæ ad Tabulam, et quo ad dationes Aerariales ad Cassam Civicam inviantur, cum co quod sequentes conditiones proponantur: 1) Jurydyka Łycza kowska seu Scypionowska cum curiola et adjacenti horto sub Nro. 334 4/4 juxta actum dataxationis die 27. Februarii 1810 simul licitationi exponetur. 2) Pretium Fisci in quota 30213 flp. 25 gr. statuitur. 3) Quilibet emendi cupidus ante inchoatam licitationem Vadium in quota 4000 flp. circa Commissionem deponere obligatur. 4) Plurimum offerens integrum pretium liciti intra 14 dies finita licitatione ad depositum C. R Fori Nobil, Leopol. comportare tenebitur. 5) Emtor statim fibita licitatione rem emtam uti propriam custodire obligatur, et periculum omne in se suscipiet absque ullo contra massam pupillarem Rutkowskianam regressu. 6) Si actor integrum pretium liciti intra 14 dies finita licitatione ad depositum C. R. Fori Nobil. Leopol. non comportaverit es tune secunda licitatio proscribetur et emptor nou solum expensas secundæ licitationis ferre sed etiam omne damnum ex secunda licitatione massæ pupillari Rutkowskianæ ortum, nempe omne id, quod massa, pupillaris in secunda licitatione majus pretium liciti obveniret totum mas-

sæ pupillari Rutkowskianæ cadet. 7) Evictio, qualis massæ pupillari Rutkowskianæ quo ad has realitates civicas competit, talis actori stipulatur. 8) Finita licitatione omne onus et commodum in emptorem cadit. 9) Ante petendam ad has realitates intromissionem emptor obligatur restantes census a possessoribus seu censitis juridicæ Scypionowska massæ pupillari Rutkowskianæ obvenirentes, quales ex calculo cum tutore Dno Jacobo Gałecki instituendo et per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, approbando obvenirent massæ pupillari bonificare salvo regressu contra censitas. 10) Quod si conditionibus licitationis plenarie-satisfaceret eo tunc ipsi liberum erit ad emptas realitates intromissionem petere et ad easdem se intromitti curare. (2)

Leopoli die 21. Junii 1811.

Nro. 10657:

Von Seiten der R. A. Lemberger Rammeral Verwaltung, wird hiemit zu jedermanns Wissenschaft bekannt gegeben, daß, da die Lizitazion in Hinsicht der 3 jährigen Verpachtung des zu St. Martin, in sehr guten Stande sich befindenden Speicher am ihren d. M. fruchtlos versstrichen ist, eine neuerliche Lizitazion den 19ten August d. J. um die ote Vermitztagsstunde, ausgeschrieben wird.

Das Prætium Fisci ist 60 fl. in

Ginlofungsscheinen.

Pachtlustige haben fich daher mit ein nem 15 perzentigen Vadium verseben, in der obbesagten Beit in der hiesigen Amtskanzlen einzusinden, (2)

Beinber ben toten July 1811.

Nro. 5157.

Um 19ten August 1. 3. wird das Czernowitzer Markt : und Standgeld auf die Zeit von iten Rovember 1811. bis dahin 1814. an den Meisthiethenden mittelst öffentlicher Ligitazion in der Czer-

nowitzer Gemeindgerichtskanzley verpachtet. Das Prætium Fisci beträgt 1226 fl. in Bankozetteln und es werden die Pachtbedingnisse bei der Lizitazion bekanni gemacht werden. (2)

Czernowitz am gten July 1811.

Nro. 10344.

An 21. August l. J. werden nachstehende landariig erbaute herrschaftliche Kutter Mahlmühlen, nemlich: von der Kutter Verwaltung, als:

Nro. 1. 2 ben Kutty, mit 6 Steinen. Nro. 2) 2 - Slobutka mit 5 Steinen. 2 - Rybno mit 4 Steinen.

Nro. 3 1 - Tudiow mit 1 Stein.

Nro. 4) 1 - Rozen maky mit 1 Stein. 2 - Rosen wielki mit 2 Steinen und 4 Zuchwalen.

Nro. 5 2 - Rostok mit 2 Steinen.

Nro. 6) 1 - Bialoberesk mit 1 Stin-11 - Uscieryk mit 1 Stein und 2 Tuchwelfen

) Krasueille mit 2 Steinen.

Nro. 7) und 4 Tuchwalten.

Dolhopok mit r Stein und 4 Tuchwelken, ben dem k. k. Kolomeer Kreisamt auf volle 3 Jahre in Pacht überlassen werden.

Der lette Unboth bestand:

11ens Für die Kutter Mühlen in 3. 3. 975 oder in Valutat der E. S. vom Monat Februar 1808. in 466 fl. 30 fr.

nd Rybner Mühle in B. 3. 1301 fl.
oder in Valuta der E. S. vom Monat

. Februar 1808. in 662 ff. 30 fr.

3tens Für die Tudiower Mühle in B. Z. 31 fl. oder in der Valuta der E. S vom Monat Juny 1808, in 13 P. 2 fr. 4tens Für die Rozenmaler und Rozenwielker in B. 3. 62 ft. 5 fr. oder in Valuta der E. S. vom Monat Juny 1808. in 26 ft. 5 fr.

5tens Für die Rostoker in V. 3. 28 ft. 45 fr. ober in Valuta der E. S. vom Monat Februar 1808 in 12ft. 5 fr.

oftens Für die Bialoberesker und Uscieriker in B. J. 41 fl. 30 fr. oder in Valuta der E. S. dom Monat Februari 1808. in 17 fl. 25 fr.

7fens Fur die Krasnoiler und Dolhopoler in B. J. 82 st ober in der Valuta der E. S. im Monat Februari

1808. in 34 ff. 28 fr.

Die am vorbesagten Tage ben dieser Steigerungs = Abhandlung zu Kolomea erscheinenden Lizitanten haben sich sowohl mit einem Vaclium zu 20 Perzent als auch mit glaubenswürdigen Zeugnissen von den Magistraten oder Obrigkeiten, daß sie Kanzionsfähig sind, ohne welchen sonst der Zutritt, und Mitsizitirung von Commissions wegen seden solchen sizitirten versagt wird, zu versehen.

Ibrigens Juden überhaupt, und auch jene Chriften welche als unverlagliche Babler ber Ararial = Pachtungen gewesen find, bleiben von biefer Lizitazion ausge-

schlossen. (2)

Kutty den 26ten Janner 1811.

## Przywołanie Jana Pawta Herg.

Niżey podpisany od dawnego iuż czasu utracił Syna swego Jana Pawła Herg; tenże iest średniego wzrostu, ospowaty, nieco krótki wzrok maiący, ma lat 27, ciemne blond Włosy, i pełney iest Twarzy, zostawał on przed kilkoma Laty Praktykanten przy Ces. Król. Budowniczey Dyrekcyi w Krakowie; Oycie który niewiedząc, o Mieyscu przebywania te-

goż Syna swego mocno iest stroskany, życzy sobie bliższe o nim zasiągnąć wiadomość, i dla tego uprasza wszystkich i każdego z osobna, ażeby go za wynadgrodzeniem kosztów o mieyscu Przebywania syna iego uwiadomić raczyli, równie także w zywa Syna swego, ażeby o sobie dał wiadomość, którą on u Fryderyka Kornharda pod Nr. 457. na Przedmieściu Halickim w Lwowie powziąć i odebrać sobie, życzy. (3)

Jan Herg
Oyciec Jana Pawła Herg.

## Geschickte Musici

Welche geneigt waren, jahrliche Engagements für das Orchester des Emsberger königl. städt. Theater und Redoustenhauses mit der f. f. privilegirten Unsternehmung desselben einzugehen, werden ersucht ihre Bedingungen in Ansehung des Gehaltes und Reisegeldes, dem Unsterzeichneten bekannt zu machen, und in jedem Falle eine prompte Antwort zu geswärtigen.

Frang Heinrich Bulla, 3 !

## Zdatni Muzycy

Którzy sa skłonni zaangażować się rocznie do orkestry król. mieyskiego Teatru Lwowskiego i Domu redutowego, zechcą się zgłosić do c. k. Antrepryzy Teatru i niżey wyrażonemu swoie Kondycye względem pensyi i pieniędzy na podróż oświadczyć, a w każdym przypadku prędką otrzymają odpowiedź. (1)

Franciszek Henryk Bulla, Antrepreneur Teatru Lwowskie go.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 1. Sierpnia.

JW. Yermailoff c. ross. Jenerał z Petersburga. — JP. Józef Uaterschil w swicie tegoż JW. Jenerała, z Peterzburga. W. Eustachy Kołytay, z Xie. War. —

Dnia 2. Sierpnia.

W. Vigneres Kuwaler, z Berlina. — W. Wicenty Bieykowski, z Xię. War. —

Dnia. 3. Sierpnia.

W. Norbert Pęczkowski, z Xię. War. -

JW. Baron Karol Brückmann, z Rossyi. W. Antoni Wilga, z Rossyi. —

## Wyiechali z Lwowa

Dnia 1. Sierpnia.

W. Stanisław Bartt, do Cyrk. Złoczow.
NW. Hrabia Kasper Stadnicki, do Szumlan. — W. Adam Brzeziński, do Wiednig. —

Dnia 2. Sierpnia.

W. Griffith Doktor, do Rossyi. — JP. Craig James Amerykanczyk, do Rossyi. W. Józef Rylski, do Rossyi. —

Dnia 3. Sierpnia.

JW. Yermailoff c. ross. Jenerał do Wiédnia. — JP. Unterschiel w swicie tegoż JW. Jenerała, do Wiednia. — W. Krzysztof Grudnicki, do Złotkowic. —

Dnia 4. Sierpnia.

W. Anna Boreykowa, do Rossyi. — JW. Hrabia Sollikoff, do Wiednia. — JW. Buron Theiler c. ross. Pułkownik, do Wiednia. —

## Lista osob w Lwowie zmarłych.

Dnia 14. Lipca.

Zydzi:

Moyżesza Frenket szynkarza, żona Basia 52. l. m. na Zótk. P. Nr. 49.

Hersche Kables tandéciarza, dziécie 9 dni

m. na Zółk. P. Nro. 49.

Schii Masses szmuklérza, syn Szmul 2. l. m. na Zótk. P. Nr. 585.

Dnia 15. Lipca.

W. Karola Dornfeld c. k. Komissarza cyrk. syn Tytus 2 ½ roku m, w mieście Nro. 64.

Içdrzeia Błażewskiego wyrobnika, córka Helena 4 l. m. na Brodz.

P. Nro. 196.

Tomasza Szpyty służącego, córka Teklu 4 l. m. na Hal. Przedmieściu Nro. 288.

Szczepana Jaremeckiego służącego, córka Maryanna 7 lat m. na

P. Nro. 370.

W. Stanisław Borkowski, 40 l. m. na Krak. P. Nro. 179.

JP. Jana Gross Administracyi Dóbr Akcesisty, córka Magdalena 5 mies. m. na Hal. P. Nro. 52.

Henryka Wayant Kaprala, syn Jan 2 1 roku m. na Krakowskiem P. Nro. 572.

Ignacego Kautek, córka Elżbieta 2 l. 4 tyg. m. na Krak. P.Nro. 579.

Piotr Hawrylow zotn. 26 l. m. na Brodz. P. Nro. 355. (W szpit. woysk.)

Zydzi:

Abla Fand tandéciarza, syn Icyk 1 ½ roku m. na Krakowskiem P.
Nro. 591.

Abrahama Romann piekarza, dziecie Malke 8 mies. m. na Zótkiewskiem P. Nro. 145.

#### Dnia 16. Lipca.

Anny Swobody czyli Patz kucharki; syn Antoni 13 tygod m. nu Hal. P. Nro. 257.

Bonifacego Milanowicza szewcr, syn Jan 1 rok m. w mieście Nro. 93. W. Jakób Krzyżanowski Aptékarz,

Antoni Piotrowski wyrobnik, 20 l.

m. na Zótk. P. Nro. 547. (U Panien mitosier.)

## Żydzi:

Layba Rifsches Kuszniérza, dziécie Frymet 1 ½ roku m. na Zótkiew-skiem P. Nro. 107.

Laia Szapiro wdowa, 74 l. m. na Krak, P. Nro. 429.

### Kurs Monety w Lwowie dnia 580. Sierpnia 1811.

 Dukat kolenderski
 13 Z.R. — Kr.

 — česarski
 12 — 45 —

 Szufryn
 32 — 56 —

 Talar niderlandzki
 5 — —

 — Pruski
 3 — 51 —

 Rubeł rofsyński
 4 — — —

 Moneta konwencyonalna za 100 — 270 —

Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 27go Lipca 1811.

Amsterdam za 100 Taler. Kurant, R. Tal. 375 — 6 niedziel.

Augsburg 2a 100 Z. R. (264 1/3 Uso. 2 miesiąc.

Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 400 -

Paryz za 1 Liwer Tournois, kraye. 62 -

Dukat holenderski . . . . 12Zr.g1 tf4kr. Cesarskie Dukaty . . . 12 —19 1f4—

Szufryń
Talary niderlandzkie
Moneta konwencyonalna za 190 – 265 1/6